## N= 285.

## Vosener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, den 29. November 1831.

Ungefommene Fremde bom 26. Nobember 1831.

Sr. Malthefer=Ritter v. Miastowefi aus Baranowo, Sr. Gutsbef. v. Cwi= flemeli and Goreczti, I. in Do. 251 Bredlauerffrage; Sr. Gutebef. Befierefi aus Clowno, Dr. Pachter Rzepedi aus Mofisti, 1. in Mo. 395 Gerberftrafe; Dr. v. Rakuboweff aus Czachury, I. in Do. 6 Fifcherei; fr. Major v. Safe und Gr. Lieut. Dilasti aus Rrotofchin, I. in Do. 384 Gerberftrage ..

nothwendigen Gubhastation offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden.

Bu bem Bivede haben wir einen Bie=tunge Termin auf ben 4. Januar min licytacyiny na dzien 4. Sty-1832 vor bem herrn Landgerichte-Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier ange: fest, ju welchem Raufluftige vorgelaben merben:

Die Zare und Bedingungen fonnen: in unferer Regiftratur eingefeben werden.

Gnefen ben 31. Detober 1831.

Ronigl. Preuß, Land : Gericht ..

Subhastartonsparent. Das in Patent subhastacyiny. Posiadlose ber Stadt Czernicjewo, im Onesener w miescie Czernieiewie powiecie Rreife, unter Do. 52 belegene, bemt Gniegniei'skim pod No. 52, pologo-Michael Retter jugeborige Grundfiude na, do Michala Fetter nalegaca, ktora nebft Pertinengien, welches nach ber ge= podług taxy sądownie sporządzoney. richtlichen Tare auf 280 Rthl. 25 fgr. na 280 Tal. 25 sgr. iest oceniona, w gewurdigt worden ift, foll im Bege ber drodze konieczney subhastacyj publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma ..

> Tym końcem wyznaczyliśmy tercznia 1832. zrana o godzinie gtey przed W. Sędzia Jekel w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących za pozywamy ...

> Taxa każdego czasu w registraturze naszév przeyrzaną być może.

Gniezno dn. 31. Pazdzier. 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Abelnauer Reeife belegene, gur Ignat v. Marnfowsfischen erbschaftlichen Liquida= tions-Maffe gehörige herrschaft Pogrzy= bow, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 148,465 Mthir. 27 fgr. 8 pf. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag bes Curatore ber Liquidations=Maffe ent= weber im Gangen, oder in folgenden Un= theilen:

1) bas Gut Gulislaw, abgeschatt auf 31341 Mthlr. 15 fgr. 6 pf.;

2) die Dorfer Rabegyn und Jelitom, abgeschätt auf 45,074 Rthlr. 21 far. 6 pf.;

3) bie Dorfer Pogranbow, Denibin, Figiel, Dafieraie und Rrug Byto: ronica, abgeschäht auf 66,952 Athlr. 7 pf.;

bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 24. Oftober b. 3. ben 24. Januar 1832. und der peremtorische Termin auf ben 2. Mai 1832., por bem Landgerichtsrath Requette Morgene um 9 Uhr allhier angesett.

Beffe und gahlungefahigen Raufern werden Diefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, baß es einem letten Termine, une bie etma bei gluf-

Patent subhastacyiny Maietność Pogrzybowska w Powiecie Odolano. wskim położona, do massy sukcessvino likwidacyiney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która według taxy sądowey na 148,465 talar. 27 sgr. 8 fen. oceniona została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

1) dobra Sulislaw, ocenione na 31,341 tal. 15 sgr. 6 fen;

2) dobra Rabczyn i Jelitów, otaxowane na talar. 45,074 sgr. 21 fen. 6:

3) dobra Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie i karczma Bykoronica, ocenione na 66,952 tal, 7 fen.;

publicznie naywięcey daiącemu sprze. dana bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 24. Października r. b. na dzień 24. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Maia 1832., zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzia Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż Reden freifteht, bis 4 Wochen bor bem do 4ch tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność nabme ber Tage borgefallenen Mangel angugeigen.

Krolojihin ten 26. Juni 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschener Kreise belegenen Guter Zafrzewo, Felieianowo und Rassfawko, welche uach der gerichtlichen Tape auf 48,598 Kthl. 19 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, sell auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bssenlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

den 2. Januar f. J., den 3. April f. J., und der peremtorische Termin auf

den 3. Juli f. 3.,

vor bem herrn Landgerichte - Rath hennig Morgens um 9 Uhr allbier angeseigt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, dis 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufzuahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Jugleich werden die ihrem Namen und Wohnort nach unbekannten Erben des polnischen Generals Madalinski, für nelche auf diese Güter Kubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Athl. nebst 5 p.Ct. Zinsen intabulirt steht, aufzgefordert, in diesen Terminen-edenfalls persönlich oder durch gesehlich zuläsige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen

doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zajść były mogły.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowo pod jurysdykcyą naszą zostające, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey, na 48,598 tal. 19 sgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Stycznia r. p., na dzień 3. Kwietnia r. p.,

termin zaś zawity

na dzień 3. Lipca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputewanym W. Sędzią Hennig tu w micyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywamy sukcessorów Jenerała woysk polskich Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca pobytu niewiadomych, dla którego na dobrech tych Rubr. III. No. 5. kapitał tal. 1000 iest intabulowany,

bie Justiz-Commissarien Pilasti, Brachbogel, Gregor und Krnger in Worschlag beingen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kanfgeldes die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu dessen Zweck der Produktion des Instruments bedarf, bewirkt werden soll.

Krotofchin ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Auftion. Im Termine ben 16 ten December c. Bormittags 8 Uhr wird hieselbst der Mobiliar = Nachlaß des versstorbenen Einnehmers v. Wendorff, bestehend in Kleidern, Wasche, Betten, Mobel und Hausgerath, Jinn, Blech und Gisen, Porcelain, Fapance und Glas, einem gut erhaltenen Cabriolet, einem Schlitten und verschiedenen anderen Gegenständen, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Rogasen am 22, November 1831. - Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

aby w terminie tym również osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kom missarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Gregor i Kryger przedstawiamy, się stawili i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie dnia 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. publicznie tu sprzedaną będzie ruchoma pozostałość po zmarłym poborcy Wendorff, składaiąca się z sukien, bielizny, pościeli, meblów i sprzętów, z cyny i blachy i zielastwa, z porcelany, szkła i dobrego ieszcze kabryolka, sanków i innych różnych przedmiotów, na który termin kupienia maiących wzywamy.

Rogoźno d. 22. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die Frau Julianna geborne Aruger verebelichte Jeszfe und beren Chemann ber Mublenbefiger Carl Jedife ju Gorgewo, haben heute por und die Gemeinschaft ber Guter und bes Ceverbes ausgeschloffen.

Magrowice ben 10. Mov. 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

ichloffen haben.

Schonlanke ben 28. October 1831. Ronigl. Dreug. Friedensgericht.

Grechbrief. Der Anecht Stanislaus Urbaniaf, ber wegen Uebertretung bes Greng-Sanifate-Cordons gegen bas Ro= nigreich Polen bier verhaftet war, hat am 12. b. Dr. burch Sabrlaffigfeit bes ihm gur Aufficht beigegebenen Poftene, Gelegenheit gefunden, aus bem Sofe ber hiefigen Frohnfeste gu entfommen.

Wir ersuchen sammtliche Behorben und Individuen, auf biefen Berbrecher ein wachsomes Auge zu haben und bens felben, wo er fich betreten laffen follte, gefälligft verhaften und an une abliefern au wollen.

Gignalement. Bor- und Bunamen, Stanislaus Urbas Imie i nazwisko, Stanislaw Urba. niaf;

Obwieszczenie. Pani Julianna z. Krügrów Jeszkowa i iéy małżonek Karol Jeszke, właściciel młyna w Gorzewie, wyłączyli dziś przed nami wspólność maiątku i dorobku.

Wagrowiec d. 10. Listop. 1831.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hier- Obwieszczenie. Podaie sie niburch zur diffentlichen Renntniß gebracht, nieyszém do publicznéy wiadomości. daß der Raufmann Machol Mendel aus Ze Machol Mendel, kupiec z Czarn-Carnifau und die Dore Rathan Bander kowa, i Dorota Nathan Zander z aus Gembit, burch ben bor ihrer Ber- Gembitz, przed wnyiściem w związki heirathung am 25. huj. errichteten Ches malzenskie, przez układ pod dniem bertrag die Gemeinschaft der Guter und :25. m. b. zawarty, wspolność maigtku des Erwerbes unter fich ganglich ausges i dorobku pomiędzy sobą zupeinie wyłączyli.

> Trzcianka d. 28. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Parobek Stanisław Urbaniak o przestąpienie Kordonu zdrowia z strony tutezszey prceciw Królestwu polskiemu postanowionego, tu uwięziony był, znalazł-sposobność w dniu 12. b. m. przez opieszałość straży z podworza tuteyszego fronfestu uciec.

Wzywamy wszelkie Władze i individua, aby na tegoż złoczyńce baczne miały oko, i gdzieby się tylko dał spotkać, przyaresztować go kazaly i nam go odstawily.

Rysopis. niak;

Geburteort, Gzotow; Aufenthaltsort, Dabrow in Polen; Religion, fatholisch; Aliter, 24 Jahr: Große, 5 Fuß 4 3011; Saare, blond; Stirn, bedectt; Augenbraunen, blond; Augen, grau; Dafe und Mund, gewöhnlich : Bart, rafirt; Bahne, vollständig; Rinn, rund; Gefichtsbildung, langlich; Wesichtefarbe, gefund; Geftalt, mittel; Sprache, polnisch; besondere Rennzeichen, feine. Befleidung, unbefannt. Rozmin den 14. November 1831. Ronigt. Preug. Inquifitoriat.

Mieysce urodzenia, Szołow: Pobyt, Dabrow w Polsce: Religia, katolik; Wiek, 24 lat stary; Wysoki, 5 stóp 4 cale; Włosy, blond; Czoło, okryte; Brwi, blond; Oczy, szare; Nos i gęba, zwyczayna; Wasy, ogolone; Zęby, zupełne; Podbrodek, okragly; Twarz, pociagla; Cera, zdrowa; Postać, srednia; mowi, po polsku; Szczególnych znaków niema; Odzież niewiadoma.

Kozmin dnia 14. Listop. 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Die Marianna Ezachscianka, welche mit dem, des Diebstahls beschuldigten, in hiesiger Frohnseste einssissenden Valentin Puralewski zu Poposwo, Gnesener Kreises, in wilder She gelebt, ist, des Diebstahls verdächtig, im Monat März d. J. auf dem Transporte entsprungen, und bis jetzt nicht zu ermitteln möglich. Die resp. Civils und Militairs Behörden werden bemnach erssucht, auf die Flüchtige ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfalle zu verhaften und zum hiesigen Gefängniß abzuliefern.

WELL 11

List gończy. Maryanna Szlachcianka, która z obwinionym Walentym Puralewskim w tuteyszém więzieniu za kradzież siedzącym, we
wsi Popowie w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, na wiarę żyła,
posądzona będąc o kradzież, zbiegła
na transporcie i nie może teraz bydź
wyśledzoną.

Szanowne Władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy zatem, 2żeby na nię pilne oko miały i wrazie spostrzeżenia onęż przyaresztowały i do tuteyszego więzienia odesłanie zaleciły. Die Beschreibung berselben ift nache Opis tey 2e iest nastepuiacy. Marianna Szlachcianka, okolo 30

Mariana Szackcianka, ohngefahr 30 Jahr alt, ift von großem und starkem Körperbau, hat schwarzes Haar, schwarzes Nugen, runde volle Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, proportionirte Mase und Mund. Besondere Kennzeichen sind unbekannt.

Ihre Bekleidung bestand in einer kurgen brauntuchnen Jacke und einem weiße bunt kattunenem Aleide.

Rogmin ben 3. November 1831. Rbnigliches Inquifitoriat.

Opis tey že iest następuiący.
Marianna Szlachcianka, około żo
Jat stara, konstytucyi ciała mocney
i wzrostu dobrego, czarnych włosów,
ma czarne oczy, pełuą i okrąglą
twarz, zdrową cerę twarzy, nos
zwyczayny, takież usta, znaki szczególne są niewiadome.

Odzież iéy składała się z spancerka z ciemnego sukna, i z białéy w kwiaty ciemne rzucanéy sukni.

Królewski Inkwizytoryat.

In Berfolg ber vorläufigen Bekanntmachung vom 21. huj. wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Berkauf der, zum Königl. Artilleriez Dienst gegenwärtig nicht mehr nothigen Pferde in Posen mit dem 5. Dezember, in Glogau mit dem 10. Dezember, in Schweidnitz mit dem 15. Dezember c. beginnt, und in den folgenden Tagen, mit Ausnahme der Sonnz und Festage, unausgessetzt damit fortgefahren werden wird. Der Berkauf geschieht in desentlicher Berzsteigerung und gegen gleich baare Bezahlung in Prens. Courant; der Erwerder eiznes Pferdes hat eine Halfter, Trense oder Strick mit zur Stelle zu bringen, da die Artillerie nur das nachte Pferd übergeben kann. Die durch die resp. Abtheilungs-Sommandos in desentlichen Blättern bekannt gemachten frühern Termine, an welchen die zuerst überstüssig gewordenen Pferde verkauft werden, haben auf die hier angesetzten Termine keinen weitern Einfluß, und wird nur bemerkt, daß die in den letztern zum Berkauf kommenden Pferde von noch besserer Qualität, als die in den salt alich Preußische fünfte Artillerie Brigade.

Boictalcitation. Der gulett in Trzebon, Birfiger Rreifes, wohnhaft gemefene, jest aber feinem Aufenthalte nach unbefannte Brennerei-Gehilfe Johann Priebe ift beschuldigt, am 19. September 1830 eine, ber Deflaration jumibertaufende Ginmaifdung in ber Brennerei ju Rattany wo er bamale in Dienft mar. pollfuhrt zu haben. - Derfelbe: wird ju feiner Bergntwortung bieruber zu bem. von Unterzeichnetem am 20. Januar 183'2 Nachmittage um 3 Uhr auf bem biefigen Saupt = Steueramte anfiehenden Termine unter ber Barnung vorgelaben. baf er bei feinem Ausbleiben bes Bergebens fur geftandig, ber ichriftlichen Bertheibigung fur entfagend crachtet, und nach S. 11 bes Regulative bom 1. Degem= ber 1820, G. 5 ber Cabineteordre vom 10. Januar: 1824; beftraft werden foll. Bromberg ben 23. Ceptember 1831.

Ronigl. Saupt = Umte = Juftitiar Robler.

Go eben ift erschienen und bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen zu haben :

3. G. Saupt , neueffe Pofener Ball-Tange fure Panoforte: Preie to Ggr. Desgleichen: Pofen bei 3. 3. Senne & Comp.

Da fich gu ben bevorftebenbem Weihnachten meine Arbeiten febr haufen, bitte ich alle meine hohen Gonner, Bestellungen bei Moglichfeit recht balb abzugeben. In den febr furgen Tagen bin ich nur wenig gu liefern im Stande. Pros fpecte von Dofen, dem Wilhelmsplage, der Domfirche; bem Grabmal bes ver= ewigten General-Feldmarfchalle u. bgl. find immer gur Unficht bereit.

Der Dorzelain-Maler Dagelt, Bilhelmftrage im Saufe bes Brn. Conbitor Beeln.

Mit Aufldfung ber Landwehr in fein fruberes Berhaltniß gurudgefehrt, empfiehltefich vom Reuem ber Thierargt Ripfe,

Breiteftrafe Do. 120 im Bolfowinichen Saufe.